In the

## Intelligenz-Wlatt für das Großberzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº: 168. Dienstag, den 15. Juli 1834.

Ungekommene gremden vom 12. Juli.

Sr. Guteb. v. Urbanowefi aus Targowo = Gorfa, Sr. Guteb. Micarre aus Chact, I. in Do. 251 Bredlauerftr.; Gr. Raufm. Cifemeft aus Grat, I. in Do. 94 St. Albert; Die Bru. Pachter v. Rropiwnicki und v. Haczewelli aus Rofautn. 133 Garteuftr ; Br. Raufin. Primet aus Frankfurth a/D., Fr. Guteb. v. Beffer-Sta aus Podrzycz, I. in Do. r St. Martin; Br. Graf v. Fforzewoff aus Luboffron, bie Grn. Guteb. Gebr. Meisner, Fr. Burgerfrau Meisner aus Birte, 1. in Do. 99 halbdorf; hr. Synditus Chuborencht aus Gnefen, hr. Rommiff. Janczafowski aus Pamiattowo, Gr. Defonom Ruhn aus Zabitowo, Gr. Guteb. b. Zielonadi aus Gonicgfi, I. in Do. 33 Ballifchei; Br. Raufm. Berwit aus Camter, I. in Do. 20 St. Albert; Fr. Dberamin. Briefe aus Bicgbrowo, fr. Lebrer Rengebauer aus Schonlanke, f. in Do. 136 Wilh. Str.; Br. v. Stofch, ebem. ganbrath, aus Chobziefen, I. in No. 243 Breslauerftr.; fr. Pachter v. Rurowski aus Ptalifowo, Sr. Pachter Dalefinnsti aus Brodnica, Sr. Burgerm. Robowsti, und Sr. Rreis-Steuer = Einnehmer Deichell aus Roften, Fr. Guteb. v. Prusfa aus Grab, Br. Detonom Speichert aus Ciagon, I. in Do. 251 Breslauerftr.; Dr. Rommiff. Li= pineffi aus Lgowo, I. in Do. 187 Bafferfrage.

Vom 13. Juli.

He. Oberforster Renter aus Boruszynko, He. Kaufm. Meil aus Murzburg, I. in No. 243 Breslauerste.; Hr. Gutsb. v. Daleszycki aus Vomarzany, I. in No. 187 Wasserste.; Hr. Portd'epée Fähnrich Freiherr v. Schlichting aus Berlin, I. in No. 165 Wilh. Str.; Hr. Fried. Ger. Mfessor Carqueville aus Kempen, I. in No. 100 fleine Gerberste.; Hr. Gutsb. v. Chmara aus Gniewsowo, Frau Gutsb. v. Wegierska aus Rubek, Hr. Pächter Thiel aus Dabrowko; Fr. Pächterin Urbanowicz aus Czapsowo, Hr. Partik. Cichowicz aus Turza, I. in No. 168

Dafferfir.; Br. Ausfult. Petrillo aus Bredlan, I. in Do. 136 Wilh. Str.; Br. Apotheter Ohlert aus Miloslam, Gr. Rangelift Soffmann und Gr. Burger Drinbylowicz aus Chodziesen, 1. in Do. 33 Wallischei; fr. Guteb. v. Nowafomsti aus Stefnifi, Gr. Guteb. v. Lubienefi aus Budgifgewo, fr. Guteb. v. Lubienefi aus Wiewiorczyn, I. in Do. 391 Gerberftr.; Sr. Guteb. Rierftein aus Sfrzypno, Sr. Guteb. Luther aus Lopuchowo, Sr. Guteb. Graf Dziedufgodi aus Rendorf, Sr. Vachter Muller aus Grabowo, I. in Do. 384 Gerberfir.; Fr. Raufmannsfrau Zapalosta aus Wongrowig, 1 in No. 23 Wallischei.

Posen auf der Gerberftrage sub Nro. 490. gelegene Grundftuck, ben unbefannten Erben ber Beata Magbalena Pawlowska gehorig, foll im Wege ber nothwendigen Gubhaftation verkauft werben.

Die gerichtliche Tare beffelben beträgt

943 Rthl. 1 Sgr. 8 Pf.

Der Bietunge Termin ficht am 26. Mugust c. Bormittags um 10 Uhr an, por bem Koniglichen Landgerichts-Rathe Raulfuß im Partheienzimmer bes Land= gerichts. Zahlungsfähige Rauflustige werden hierdurch aufgefordert, in diefem Termine ju erscheinen, ihre Gebote gu Protofoll zu erflaren, und zu gewarti= gen, daß der Buschlag an den Meift= und Befibietenden, wenn feine gesch= lichen Unffanbe eintreten, erfolgen wird.

Die aufgenommene Taxe und die Raufbedingungen tonnen in der Regiftra= tur bes Landgerichts eingeschen werden.

Bu biefem Termine werben gleichzeitig alle biejenigen vorgelaben, welche an bas oben genannte Grundfind aus ir= gend einem Grunde einen Reglanspruch

Bekanntmachung. Das in Obwieszczenie. Grunt w Poznaniu na Garbarach pod liczba 490. leżący, i do sukcessorów niewiadomych Beaty Magdaleny Pawłowskiey należący, będzie droga konieczney subhastacyi przedany.

> Taxa sadowa wynosi 943 Tal. 1 sgr. 8 fen.

> Termin do licytacyi wyznaczony iest na dzień 26. Sierpnia r. b. o godzinie, 10. przed południem. Odbywać się będą w izbie stron tuteyszego Sądu Ziemiańskiego przed Radzea Sądu Ziemiańskiego Kaulfuss.

> Chęć kupienia maiący wzywaią się ninieyszém, aby się na termin wymienionych stawili, z warunkami obznaymili się i licyta swoie do pro. tokulu podali.

> Przybicie nastąpi na rzecz naywięcey daiącego, ieżeli przeszkody prawne nie zaydą.

> Sporządzoną taxę i warunki kupna codziennie w Registraturze Sądu Ziemiańskiego przeyrzeć można.

Przytém wzywamy zarazem wszystkich, którzy do gruntu wzmiankosu haben verneinen, und wird ihnen die Berwarnung gestellt, daß sie bei unter-lassener Meldung mit ihren diesfälligen Rechten prakludirt, ihnen desfalls ein ewiges Stillschweigen auferlegt, und der Besitztiel von dem gedachten Grundstücke auf den Namen des kunftigen Abjudicators nach Erfüllung der Bedingungen des Zuschlagsbescheides im Spyotheken-Buche berichtigt werden wird.

Posen, den 24. Marz 1834.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

2) Poittalcitation. Die Catharina geborne Gartig verehelichte Schafer Pallut ift vor ungefahr 55 Sahren mit ihrem Chemanne von Alt-Laube, hiefigen Rreis fes, nach bem Ronigreich Polen verzo= gen, und hat feit diefer Zeit von ihrem Leben und Aufenthalt keine Nachricht gegeben. Es wird biefelbe baber, fo wie beren unbefannte etwanige Erben ober Erbberechtigte, auf ben Antrag ih= red Euratore, Juftig-Commiffarius Fieb= ler, mit ber Aufgabe hierdurch vorge= laben, fich bor ober fpateftens in bem auf ben 7. Marg. 1835 fruh um 9 Uhr auf bem hiefigen Landgericht vor bem Deputirten Landgerichte = Referendarius Rohrmann II. angesetzten Termine per= fonlich zu gestellen, ober auch von ihrem Leben und Aufenthalte bem unterzeichne= ten Gerichte por bem anstehenden Ter= mine schriftlich Anzeige zu machen und demnachst weitere Unweisung zu gewar= tigen, widrigenfalls die Tobeserklarung ausgesprochen und ihr nachgelaffenes

wanego z iakiegokolwiek bądź źróż dla prawo realne mieć sądzą, pod tém zagrożeniem, że w przypadku niezgłoszenia się z pretensyami swoiemi prekludowani i wieczne milczenie im nakazano, possessyi zaś gruntu qu. na imie przyszłego nabywcy, po dopełnieniu warunków Adjudikatorii, w księdze hypoteczney uregulowanym będzie.

Poznań, dnia 24. Marca 1834. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Katarzyna z Gertychów zamężna za owczarzem Pallut, wyprowadziła się przed około 55 laty z iey mężem z Starych Długich, powiatu tuteyszego, do Królestwa polskiego, niedawszy od tego czasu o życiu i pobycie swym żadnéy wiadomości. Zapozywamy przeto rzeczona Pallut, oraz iey nie. wiadomych sukcessorów lub spadkobierców, na wniosek kuratora Ur. Fiedler kommissarza sprawiedliwości z tém wezwaniem, aby się przed lub naypóźniey w terminie dnia 7. Marca 1835. r. zrana o godzinie 9. w Sądzie Ziemiańskim tuteyszym przed Deputowanym Referendaryuszem Sadu Ziemiańskiego Ur. Rohrmann II, wyznaczonym osobiście stawili, albo też o iey życiu i pobycie podpisanemu Sądowi przed wyznaczonym terminem piśmiennie donieśli i wreszcie dalszych rozporządzeń oczekiwali, w przeciwnym boBermdgen, ben Umftanden nach, ihren nachsten Erben ober bem Königl. Fistus ausgeantwortet werden wird.

Fraustadt, ben 9. Mai 1834.

Ronigl. Dreuf. Landgericht.

wiem razie pomieniona Pallut za nieżyjącą uznaną i iéy pozostały majątek według okoliczności naybliższym iéy sukcessorom lub też skarbowi publicznemu wydanym zostanie. Wschowa dpia o Min 1826

Wschowa, dnia 9. Maia 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

3) Bekanntmachung. Mit Bezug auf unsere Bekanntmachung vom 5. April c. bringen wir hierdurch zur öffentlichen Kenntniß, daß zur Verpachtung der Güter Laskawy und Kolnice Pleschener Kreises ein anderweiter Termin auf den 18. d. M. Nachmittags um 4 Uhr anberaumt worden ist.

Posen, den 11. Juli 1834. Provinzial Landschafte = Direction, Obwieszczenie. Z odwołaniem się do obwieszczenia naszego z dnia 5. Kwietnia r. b. podaiemy ninieyszem do publiczney wiadomości, iż do wydzierzawienia dóbr Łaska wy i Kolnice powiatu Pleszewskiego, nowy termin na dzień 18. m. b. po południu o godzinie 4tey wyznaczonym został.

Poznań, dnia 11. Lipcz 1834. Dyrekcya Prowincyalna Ziemstwa.

- 4) Zandlungs-2lnzeige. Wirklich acht neue holl. heringe hat mit geftriger Poft erhalten C. F. Gumprecht.
- 5) Die Militairpredigt beim Einzuge ber ersten Garnison in das Fort Winiarn, von dem Oberprediger Dr. Walther, ist zum Besten der Posener Stadtarmen, ohne die Wohlthatigkeit zu beschränken, für 3 Sgr. in der Mittlerschen Buchhand- lung zu haben.

hope of the same is although the west thought the company of the